## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Nº 301.

(3021)

behandelt werden würden.

31. Grudnia 1850.

31. Dezember 1850.

Konfurs = Ankundigung.

Dro. 15302. Bon Seite ber f. f. Gubernial - Kommiffion in Krakau wird hiemit veröffentlichet, daß die an der Jagellonischen Universität in Krakau erledigte Lehrkangel ber fpeziellen medizinifden Bathologie und Therapie und der medizinischen Klinit im öffentlichen Konfurewege gu be-

Bewerber um biese Stelle, mit welcher ein Gehalt jährlicher 1200. C. M. und bas Vorrückungsrecht nach 10jähriger Dienstleistung in bieser Anstellung in die 2te Gehaltsstufe von 1400 fl. C. M. und nach 20 jähriger Dienstleistung in die 3te Gehaltsstufe von 1600 fl. C. M. verbunden ist haben ihre gehörig inftruirten Gesuche, in benen sie ihre wissenschaftliche Befähigung für biesen Posten, wozu auch die vollkommene Kenntniß ber polnischen Vortragesprache gebort, nachzuweisen has ben, und benen jedenfalls bas Diplom bes erlangten medizinischen Doktorgrades beizulegen ift , langftens binnen Ginem Monate vom Datum ber Rundmachung an bie f. f. Gubernial = Kommiffion in Krakau ju über= reichen.

Die Ausfürfte über bie naheren Bedingungen, unter benen biefe Lehrfangel vergeben wird, tonnen bei ber mediginifden Sakultat biefer

Universität eingehohlt merben.

Krakau ben 20ten Dezember 1850.

## Rozpisanie konkursu.

Nr. 15302. Podaje się do powszechnej wiadomości ze strony c. k. komisyi gubernialnej w Krakowie, że o różniona w uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie katedra specyalnej medycyny patologii i terapii, tudzież kliniki medycznej ma być obsadzona w drodze

konkursu. Ubiegający się o powyższą posadę, do której pensya roczna 1200 złr. m. k. i prawo posuniecia się po dziesięcio-letniej słuzbie na tejże posadzie do drugiego stopnia pensyi 1400 złr. m. k., a po dwudziesto-letniej do trzeciego stopnia pensyi 1600 złr. m. k. przywiazana jest; winni sa stosownie ułożone prosby (w których naukowe swe usposobienie do wakującej katedry i dokładną znajomość języka polskiego jako wykładowego wykazać, oraz dyplom na doktora medycyny dołączyć mają), najdalej w terminie miesiąca jednego od daty niniejszego ogłoszenia do c. k. komisyi gubernialnej w Krakowie na-

Wiadomość o bliższych warunkach, pod któremi katedra rzeczona powierzona być ma, może być powzieta od wydziału lekar-

tegoż uniwersytetu. Kraków, dnia 20 grudnia 1850.

Konfurs = Rundmachung. Mro. 29879. Bet bem bier unterftehenden f. f. Cald : Berfchleiß-

Magazine-Amte ift bie Stelle eines provif. Amtsoffizialen und im Borrudungefalle bie eines Affiftenten gu befegen.

Mit diefen Dienstpoften, wovon der erfte in der 11. und ber zweite

in ber 12. Diaten-Rlaffe fteht, find folgende proviforifche Beguge verbunben, und zwar :

Für den Offizialen ein Gehalt von jährlichen . . 400 fl. C. M. mit einem Quartiergelbbeitrage von . . . . . . . . . . . . 40 fl. Bur ben Affistenten ein Gehalt von jährlichen . . 300 ft mit einem Duartiergelbbeitrage von

Dann für jeden der Familien-Salzbezug mit 12 Pf. pr. Familienkopf.
Die Erfordernisse für diese zwei Dienste sind: Kenntniß im Nechsnungskache und in der Magazinsgebarung mit allen Salzgattungen nebst erprodter Verläßlichkeit, für den ersteren Dienst aber insbesondere Konstelle

Die Bewerber um diese Stellen haben ihre eigenhändig geschrie-benen Gesuche binnen 4 Wochen burch ihre vorgeseten Behörden hierher vorzulegen, und darin nebst der Nachweisung der obigen Erforberniffe und bisheriger Dienstleistung auch die Erklärung beizufügen, um welche dieser zwei Stellen sie sich bewerben, dann ob und in wieserne sie mit Beamten des obigen Amtes oder mit der Salinen-Direction verwandt oder verschwägert seien.
Bon ber k. k. Salinen- und Forst-Direction.
Emunden, am 6. Dezember 1850.

Ronturs.

Mro. 15595. Zur Besetzung der Kreis = Rabiner = Stelle in der Kreisstadt Neu-Sandec, mit welcher der Gehalt von 300 st. K. M. jährlich verbunden ist, wird der Konkurs bis 20ten Jänner 1851 aus=

geschrieben.

Bitisteller, welche biese Stelle zu erlangen munschen, haben bis dabin ihre mit legalen Beugniffen über ihre Eignung, insbesondere über babin ihre litt tegiete Fortgange zurückgelegten philosophischen Studien und den pedagogischen Unterricht belegten Gesuche durch vorgesesten Behörden bei dem Neusandecer Stadtungistrate zu überreichen.

Sandec am 4. Dezember 1850.

bie Militarpflichtigen: Theodor Zgalat Loziński ex CN. 105 und Gregor Jarumtowicz Loziński ex CN. 111 aufgeforbert, binnen 6 Wochen nach Saufe gurudtgutehren ; widrigens diefelben ale R-frutirungeflüchtlinge

Lozina am 23. Dezember 1850. (Sdiftal-Worladung. (3064)

Rro. 16520. Bon Seite bes Zołkie wer f. f. Rreisamts wird ber militärpflichtige Nicolaus Korzau aus Potylicz Haus-Mro. 418, nache bem fich berfelbe ohne Bewilligung aus seiner Beimath entfernt und ber obrigfeitlichen Borforderung jum Erscheinen feine Folge geleiftet hat, aufgeforbert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Gbittes in bie Beitungeblatter an gerechnet, jurudigutehren und nicht nur feine

Ebift.

Mro. 237. Bom Dominium Lozina Lemberger Rreifes werben

unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, sondern auch der Militärpslicht Genüge zu leisten, widrigens gegen denselben nach den Bestimmungen des a. h. Auswanderungs-Patentes verfahren werden wurde.

Zołkiew am 11. November 1850.

(3023)Edykt.

Nro. 131. Przez Zwierzchność miejscową w Rudawce obwodu Sanockiego, nieobecni do służby wojskowej obowiązani: Dmitro Wy-chowaniec w Rudawki z p. N. K. 5. i Konstanty Truch z Kotowa z p. N. K. 16, powołują się do powrotu w przeciągu 3. miesięcy pod prawnemi następstwami.

Rudawka dnia 23. listopada 1850.

Ediftal = Vorladung.

Mro. 468. Dom Dominio Mainow Przemyster Rreifes werden folgende unbesugt abwesende militärpslichtige Individuen, als: Wasyl Waneczko Cons. Nro. 66, Stefan Panylik Cons. Nro. 136 und Hryc Danilak Cons. Nro. 161, aufgesordert, binnen 6 Wochen um so sicherer hieramts zu erscheinen und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, ba fie fonft als Refretirungeflüchtlinge behandelt werden murben.

Mainow am 20. Dezember 1850.

Ebiftal = Borladung. (3045)

Dro. 1534, Bon Seite ber Stellungsobrigfeit Lopatyn Ztoczower Kreises, werden nachstehende illegal abwesende militarpflichtige Individuen, als:

Xenophon Laszczuk aus Zawidcze Haus-Nro. 52, Michael Dolhaniuk aus Kopatyn Haus-Nro. 207, Hnat Tyndiuk aus Kopatyn Haus-Nro. 162 und Panko Smal aus Hrycowola Saus-Mro. 7, jur Rudfehr in ihren Geburtsort vorgelaben.

Lopatyn am 18ten Dezember 1850.

Vorladung. (3046)

Mro. 1445. Bon Seite der Herrschaft Dzikowiec Rzeszower Kreises, werden untenbenannte aus dem hiesigen Herrschafts-Bereiche illegal abwesende Militärpstichtige aufgesordert, binnen 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung in die Heimath zurückzusehren und ihre Abswesenheit dem Amte zu rechtfertigen, widrigens selbe als Rekrutirungs-flüchtlinge betrachtet und behandelt werden würden, als:

aus Dzikowiec: Haus-Mro. 64. Joseph Hoppek. 116. Lipnica: Joseph Nowak. Philipp Samojedny. 107. Mathias Kogut. 113. Wola Rusinowska: Jakob Rozin. Valentin Chmiel. 111. Michael Kwaśnik. 17. Jakob Wargacki. Rusinów: 26. Andreas Chrzastek. 20. Thomas Dziuba. Wildenthal: 46. Kasimir Gorecki. Dominium Dzikowiec am 14. Dezember 1850.

(3007)Wezwanie.

Nro. 109. Zwierzchność miejscowa Wróblik Szlachecki wzywa nieobecnych a do służby wojskowej obowiązanych: Józefa Folte z pod Nru domu 49 i Michała Buczek z pod Nru domu 51 do powrotu, i usprawiedliwienia się w przeciągu 6 tygodni z bezprawnego wydalenia się — albowiem inaczej jako zbiegi przed rekrutacyą uwa-

zani bedą. Od Zwierzchności poborowej Wróblik Szlachecki dnia 19go listopada 1850.

Dziennik urzedowy (3044)Edictal-Vorladung.

Mro. 51. Der militarpstichtige Ignatz Odrzywolski ex Saus-Mro. aus Siekierczyna wird vorgeladen, binnen 30 Tagen hieramts gu erscheinen und seine Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens er als Mili-tärflüchtling angesehen und behandelt werden wurde.

Siekierczyna am 8. Dezember 1850.

(3047)0 Z C W.

Nro. 498. Przez Deminium Bobowa wzywają się do służby wojskowej powołani, jako to: Maykowski Józef z Nr. domu 147, Isaak Presser nr. d. 53, Hochberger Abraham nr. d. 58, Weit Naftula nr. d. 71, Hochberger Moses nr. d. 110, Mainhard Jonas nr. d. 61, Schmidhammer Gerschon nr. d. 76, Wimmer Jakob 77, Wimmer Hersch 77, Meinhard Gerschon nr. d. 61, Zimmer Jonas nr. d. 80, Moses Sanduhr pr. d. 13, aby się w przeciągu 6. tygodni rachnjąc od dnia ogłoszenia niniejszego pozwu zameldowali i z nieobecności swojej usprawiedliwili się, gdyż inaczej w przeciwnym razie jako zbiegi przed rekrutacyą uważani i traktowani będą.

Bobowa dnia 10. grudnia 1850.

Edift. (3)(3014)

Dro. 896. Bom Magistrate ber f. Stadt Jaroslan, als belegirten Juftizbehörte ber herrichaft Pruchnik wird fund gemacht, daß über Unsuchen des Markus Taubenfeld de praes, 19. April 1850 3. 896 wegen Einbringung der aus dem Bergleiche adto. 10. Juni 1848 3. 1308 gebuhrenden Summe von 62 fl. 48 fr. C. M. f. A. G. gegen bie Cheleute Wojciech und Katharina Bieniarz die öffentliche Beräußerung ber in Pruchnik sub Rro. 125 gelegenen Realität bewilliget und die öffentliche Bersteigerung bieser Realität in nachstehenden Terminen, als: am 14ten Janner 1851, am 13. Februar und 13. März 1851 jedesmal um 10 Uhr Fruh im Orte des Gerichtes unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wird :

1) Bum Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhovene Schatungs-

werth von 86 fl. 48 fr. C. M. angenommen.
2) Ein jeder Kauflustige ist verbunden, ein 16% Reugelb zu Sanden der Licitatione = Commission bar zu erlegen, welches bem Meistbiethenben in ben Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Licitanten aber,

gleich nach beendeter Licitation ruckgestellt werden wird.

3) Der Ersteher ist gehalten, den Anboth binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verständigung ad Depositum bar zu erlegen, wo sodann ihm bas Gigenthums-Decret ausgefertiget, und bas Raufftud in ben phyfifchen

Befit übergeben werden wird.

4) Sollte jedoch die Zahlung bes Kaufpreifes im Termine nicht erfolgen, alsdann wird auf Gefahr und Koften bes kontraktbruchigen Erftebere, biefe Realitat in Ginem Termine um jeden Breis veraußert merben.

5) Auch den Fraeliten wird der Kauf dieser Realität gestattet. 6) Würde im 1. und 2. Termine der erhobene Schätzungswerth nicht erzielt werden, so wird im 3. Termine die gedachte Realität selbst unter dem Schätzungewerthe verkauft werben.

Bon biefer öffentlichen Berfteigerung wird Martus Taubenfeld,

Wojciech und Katharina Biniarz und Martin Zajac verffanbigt.

Bom Magistrate Jaroslau, ale Justizbehörde ber Berrichaft Pruchnik am 24. August 1850.

Rundmachung. (3034)

Mro. 13460 - 1850. Bom t. galigischen Merkantil- und Wechselgerichte wird hiemit fund gemacht, daß über Linfuchen bes Grecutions-Führers Naftali Silbermark zur Befriedigung seiner gegen Fr. Wilhelmine Wierzbowska ersiegten Wechselforderung pr. 200 st. C. M. s. N. G. die exekutive Feilbiethung der auf dem Gute Zaszkowice intabulirten schuldnerischen Summe pr. 5000 st. C. M. unter folgenden erleichternden Bedingungen neuerdings in einem einzigen Termine nämlich am 4. Februar 1851 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts vorgenommen werden mird:

1) Zum Ausrufspreise wird ber Nominalwerth ber zu veräußernden Summe mit 5000 fl. C. M. festgesett, wovon jeder Kauflustige den Betrag von 100 ff. ale Babium zu Sanden ber Licitations-Commission bar

zu erlegen hat.

2) Der Meistbiethenbe ist gehalten bie Halfte bes angebothenen Raufschillings binnen 30 Tagen nach Erhalt bes über bas Licitations-Protofoll erlaffenen Bescheibes, die andere Salfte aber, binnem einem halben Jahre vom obigen Zeitpunkte gerechnet gerichtlich zu erlegen, mittler-weile aber biefe Kaufschillingshälfte auf ber gekauften Summe hypothekarisch sicher zu stellen und sich hierüber binnen 30 Tagen hiergerichts auszuweisen.

3) Sollte ber Raufer ben obigen Bedingungen nicht nachtommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine neue Licitation in einem eingigen Termine ausgeschrieben und bie zu veräußernde Summe um was im-

mer für einen Unboth hintangegeben werden.

4) Der Raufer ift verbunden, die auf ber ju veraußernden Summe haftenden Lasten nach Maß des Anboths zu übernehmen, falls die Glaubiger vor der etwa bedungenen Aufkundigung die Zahlung nicht annehmen wollten.

5) Sobald ber Räufer bie Licitationsbedingungen erfüllt haben wird, erhalt berfelbe bas Gigenthumsbefret und die Laften werben gelofcht

und auf ben Raufschilling übertragen werben.

6) Diese Summe wird, falls für dieselbe ber Rominalwerth nicht erzielt wurde, auch unter bemselben, sonach um was immer für einen Preis hintangegeben werden.

7) In Betreff bes Tabularstandes biefer Summe und ber barauf haftenden Lasten, werden bie Rauflustigen an die f. Landtafel gewiesen. Lemberg, am 8. November 1850.

## Obwieszczenie.

Nro. 13460 - 1850. Przez kr. gal. Sad handlowy i wekslowy niniejszem czyni się wiadomo, że na żadanie prowadzacego egzekucyę Naftalego Silhermark, celem zaspokojenia przeciw p. Wilhelminie Wierzbowskiej wywalczonej sumy wekslowej 200 złr. m. k. z p. n. w drodze egzekucyi publiczna sprzedaż sumy 5000 złr. m. k. na do-brach Zaszkowiceinta bulowanej dłużniczki p. Wilhelminy Wierzbowskiej własnej pozwoloną jest i pod następującemi ulżającemi warnnkami, na nowo w jednym terminie t. j. dnia 4. lutego 1851 r. o godzinie 3. po południu w tatejszym sądzie przedsięwzieta będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość nominalna mającej się sprzedać sumy t. j. 5000 złr. m. k., z której kazdy chęć kupienia mający kwotę 100 złr. m. k. jako zakład do rak komisyi sprze-

dającej w gotowiźnie złożyć ma,

2) Najwiecej ofiarujacy jest obowiązany, połowe ofiarowanego szacunku w 30 dniach od doręczenia mu uchwały akt ten sprzedaży zatwierdzającej licząc, drugą zaś połowe w pół roku od wyż wspomnionego czasu rachując do tutejszo-sądowego depozytu złożyć, tymczasem zaś te połowe ofiarowanego szacnaku na kupionej sumio hypotecznie zabezpieczyć, i z tego się tutejszemu sądowi w 30. dniach wykazać.

3) W wypadku gdyby knpiciel wyż wspomnione warunki niewypełnił, tedy na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacya rozpisana i suma wyż wspomniona w jednym terminie za jakabadź

cene sprzedana bedzie.

4) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany długi na tej sprzedać się mającej sumie ciążące w miarę ofiarowanej ceny knpna na siebie przyjąć, gdyby ci wierzyciele wypłatę przed umówionym terminem wymówienia przyjąć nie chcieli.

3) Jak tylko najwięcej ofiarujący warunki tej licytacyi dopełni, to bedzie mu dekret własności tej sumy wydany, a długi na tej sumie ciążące wykreślone i na cene szacunkową przeniesione będą.

6) Jeżeli za te sume wartości nominalnej otrzymać nie można bedzie, tedy takowa poniżej tej wartości za jakabądź cene sprzeda się.

7) Chęć kupienia mającym wolno jest o stanie tabularnym tej sumy i o długach na niej ciążących, w król. tabuli krajowej przekonać sie.

Lwów, dnia 8. listopada 1850.

(3050)Kundmachung.

Aro. 23963 ex 1850. Nom Lemberger Bivil - Magistrate wird be-faunt gemacht, daß bei bem Umfande, als der frübere Meistbiether Abraham Abel Pineles ber hauvantheile sub Nro. 211 St. ben Ligitagionsbedin= gungen nicht nachgekommen und eigentlich ben Raufschilling nicht erlegt hat, so wird über das Ansuchen der im Namen der I. Hauptstadt Lemberg handelnden Stadtanwaltschaft jest die össentliche Beräußerung der oberwähnten ganzen sub Nro. 211 Stadt gelegenen Realität bewilliget, und zwar des ½ Antheils dieser Realität auf Kosten und Gefahr des früheren Meistbethers Abraham Abel Pinelles; der ½ Antheile hingegen berselben Realität aus öffentlichen Rudfichten wegen unterlassenen Reparaturen, wie auch zur Hereinbringung der im Betrage pr. 27 fl. 4 fr. C. M. und 37 fl. 47 fr. C. M. wie auch ber weiteren Grefugionstoffen, welche in einem Termine am 30. Januer 1851 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts vorgenommen werden wird unter nachstehenden Bedingungen:

1. Bum Ausrufspreise mird ber Schähungewerth biefer gangen Re-

alität in dem Betrage pr. 2532 fl. 44 fr. C. Dt. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ift verbunden im Boaren blog 3 % bes Swat-

zungswerthes zu Händen der Lizitazionskommission zu erlegen.

3. Der Bestbiether ist verbunden nach Abschlag des erlegten Babiums, den gangen Raufschilling binnen 30 Tagen, nachdem ber Bescheid über bie erfolgte Bestätigung ber vorgenommenen Ligitagion ibm jugestellt fein wird, gerechnet, gerichtlich zu erlegen, follte fich aber ein oder ber andere Glaubiger weigern, Die Zahlung vor der gefestichen oder bedungenen Aufkündigung anzunehmen, so ist der Ersteher

4. bloß die liquide Forderung nach Maaß des angebothenen Raufschillings zu übernehmen verpflichtet, wenn folche Guthabung durch bie

Bahlungstabelle aus biefem Raufschillinge gebedt fein foll.

5. Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling nach Abschlag jedoch der im 4. Junkte erwähnten Forderungen erlegt haben wird, alsdann wird ihm das Eigenthumsdekret zu dieser ganzen Realikät ertheilt, und derfelbe als Eigenthumer unter gleichzeitiger Intabulirung ber bier unten im 6. Abfage angeführten Berbindlichkeiten intabulirt, und die For= berungen dieser Realität auf ben Kaufschilling mit Ausnahme ber Lasten, welche ber Bestbiether gemäß bes 4. Bunttes übernehmen sollte, übertragen merben.

6. Der Bestbiether ist verpflichtet, allfogleich diese Realität nach dem

politischen Stadtmagistrate ju bestätigenden Plane aufzubauen.

7. Sollte er hingegen ber befagten Berbindlichfeit nicht nachfommen, ober den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine auch unter dem durch ihn angebothenen Kaufschillinge veräußert werden.

8. Dem Bestbiether wird für das erstandene Eigenthum Diefer Re-

alität feine Gemährleiftung versprochen.

9. Sinfichtlich ber auf Diefer Realitat haftenben Laften, Steuern und sonstigen Abgaben, steht es Jedermann fret, gehörigen Orte bie Ginsicht zu nehmen.